## N= 218.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, ben 11. September 1829.

Angekommene Frembe vom 9. September 1829.

Hr. Kaufmann Ugriosla aus Berlin, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Erbherr Zakrzewski aus Wola, Fr. v. Westerska aus Podrzeez, I. in No. 243. Breslauersstraße; Hr. Konrektor Pubor aus Marienwerder, Hr. Cand. Theol. Kolbe aus Kokomirz, I. in No. 136. Wilhelmssfraße.

Nachweisen g ber bei bem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, beren Absender unbekannt sind.

- 1) Mager in Czernicow.
- 2) Riedrynnöfi in Warschau.
- 3) Rrompit in Witafzewice.
- 4) Kolanowski in Jelonkowo.
- 5) haymann in Bromberg.
- 6) Topoleti in Bielcz.
- 7) Eichftabt in Landsberg a. 2B.

Subhaffations = Patent.

Das zur Credit-Masse der Agnese Piestraszewska gehörige, zu Neu-Debno bei Stestewo unter No. 4. belegene Bauers Gut, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 296 Athl. 20 fgr. gewürdigt wors den ist, soll im Wege der nothwendigen

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rolnicze do massy dłużney Agniszki Pietraszewskiey należące, w nowym Dębnie pod Stęszewem położone pod liczbą 4., sądownie na 296 tal. 20 śgr. otaxowane, drogą potrzebney subhastacyi Subhaftation an ben Meiftbietenden ber= fauft werben.

Biergu fteht ein Termin auf ben 3. Detober b. 3. vor bem Landgerichte= Rath hellmuth in unferm Gerichtofchloffe fruh um 9 Uhr an', ju welchem Raufs und Befitfahige mit ber Befanntma= dung eingelaben werben, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Bufchlag erfolgen werbe, infofern nicht gefehliche Umftanbe eine Ausnahme gulaffen.

Tare und Bebingungen fonnen in ber

Registratur eingesehen werben.

Bugleich werden nachstehende, ihrem Aufenthalte nach unbekannte Real-Glaubiger, als:

> a) Jacob b) Stephan } Pietrafzegat, c) Frank

unter ber Berwarnung borgelaben, baß im Kall ihres Ausbleibens bem Meiftbietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufschillings die Loschung ber famt= lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne bag es zu biefem 3med ber Produktion bes Inftrumente bedarf, ver= fügt werden foll.

Pofen ben 19. Juni 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

naywięcey daiącemu przedane bydź

Termin tym końcem na dzień 3. Pazdziernika r. b. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego zrana o godzinie 9. wyznaczony został; ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się stawili i licyta swe podali, poczem ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenie nastapi.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź maią.

Przytem zapozywamy ż mieysca pobytu nam niewiadomych wierzycieli realnych:

a) Jakóba c) Franciszka

b) Szczepana > Pietraszczaka,

pod tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się przysądzenietey nieruchomości naywięcey daiącemu nie tylko nastąpi, ale też po złożeniu sadowéy kaucyi szacunkowéy wymazanie wszelkich zaintabulowanych oraz spadających pretensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Poznań d. 19. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Ueber bas Bermbgen bes zu Chelmno bei Samter verftorbenen Dichael von Szczaniedi ift auf ben Untrag ber Erben ber erbschaftliche Liquidatione = Pros Beg eröffnet worben.

Es werden baber alle biejenigen, welde an diefen Nachlaß Unipruche gu ha= ben vermeinen, hierdurch borgelaben, in bem auf ben 13. Detober c. Bor= mittaas um o Uhr vor bem Landgerichte= Rath Sebomann in unferm Partheien= Bimmer angesetten Liquidatione = Termi= ne, entweder in Perfon, ober burch ge= fetglich zuläßige Bevollmachtigte gu er= scheinen, ihre Forberungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, wibrigenfalls aber ju gewärtigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart und an basjenige werben verwiesen wer= ben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt.

Diejenigen Pratenbenten, welche vom perfonlichen Erscheinen abgehalten werben, und benen es bier an Befanntichaft fehlt, werden die Juftig = Kommiffarien Brachvogel, Perterefon und Landgerichte= Rath Boy in Borfchlag gebracht, die fie ale Mandatarien mit Bollmacht und Information verfeben tonnen.

Pofen ben 11. Juni 1829. Ronigl, Preug. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego w Chelmnie pod Szamotułami Ur. Michała Szczanieckiego, na wniosek sukcessorów process sukcessyino likwida-

cyiny otworzonym został.

Zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do teyże pozostałości pretensye mieć mniemaia, aby się w dniu 13. Października r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman w naszéy izbie dla stron wyznaczonym terminie likwidacyinym osobiście lub przez prawnie umocowanych pełnomocników stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż swe prawa pierwszeństwa utracą i tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli pozostanie, odesłani zostaną. Pretendenci którzy osobiście stanąć niemogą, i którym na znaiomości zbywa, kommisarze sprawiedliwości Brachvogel, Peterson i sędzia Boy proponuią się, którzy iako mandataryusze pełnomocnictwem opatrzeni być mogą.

Poznań dnia 11. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

- 19th Bellin the above that the Part of Bull

with the shift had the country as the Managara and All Baltima

ante ou despresso sale des supriger par em contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la

Subhaftations : Patent.

Das bem Kammerherrn Boguslaus Samuel v. Mielecki gehörige, im Großherzogthum Posen, eine Meile von Fraustadt, gelegene adeliche Gut Andrychowice oder Heyersdorf ersten Antheils,
nehst dem Dorfe Kowalewo isten Antheils
und dem Borwerke Piasti, welches gerichtlich auf 71,966 Athl. 23 sgr. 4 pf.
abgeschätzt worden, soll auf den Antrag
einiger Realgläubiger im Wege der nothwendigen Subhassation verkauft werden.
Die Bietungs-Termine sind auf

ben 24. October d. J., ben 23. Januar 1830 und ben 1. Mai 1830,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Schmidt im Locale des hiesigen Landgerichts angeseichts angeseicht, und werden zahlungsund besitzschiese Kauflustige dazu mit dem Bemerken eingeladen, daß, sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zusläßig machen, der im letzten Termine meistbietend Bleibende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Das hiesige Königliche Landgericht hat bewilligt, daß das auf dem Gute haften, de, hinter 3 Posten, zusammen von 6500 Rthl. sub Rubr. III. für das Generals Depositorium eingetragene Capital von 20,000 Rthl., à 5 pro Cent zinsbar, noch ferner auf dem Gute belassen wersben soll, sofern der Käufer auch die perstonliche Schuldverbindlichkeit mit übernimmt, so daß er mit dem gegenwärtigen Besitzer, als ursprünglichen Schulds

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Andrychowice albo Heyersdorf pierwszéy części należące do Szambelana Bogumiła Samuela M'elęckiego, w W. Xiestwie Poznańskiem, o mile od miasta Wschowy położone, wraz ze wsią Kowalewo pierwszéy części, i zfolwarkiem Piaski, które sądownie na 71,966 Tal. 23 gr. 4 d. otaxowane zostały, maią być na wniosek niektó. rych wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczają się na dzień 24. Października r. b. 23. Stycznia 1830. i 1. Maia 1830. z których ostatni peremtoryczny, przed Deputowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Wszyscy maiący ochotę kupna, zdolność posiadania własności, i uiszczenia zapłaty zapozywaią się z tém nadmieniem, iż naywięcéy daiący w ostatnim terminie, skoro iakie prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, przysądzenia spodziewać się może. Tuteyszy Król, Sąd Ziemiański zezwolił, aby kapitał w ilości, 20,009. talar., który po trzech summach razem 6500 talar. wynoszących, na dobrach tych wraz z prowizyą po 5 od sta na rzecz Generalnego Depositorium iest zahypotekowanym, ieszcze i nadal się pozostał, skoro tylko kupuiący osobisty obowiązek dłużnika przeymie, tak, ner, folibarisch verhaftet bleibt. Die übrigen Bedingungen, so wie die Tare, konnen in der hiesigen Registratur und bei dem Herrn Justiz-Commissarius Mittelftäbt bieselbst, als Mitextrahenten der Subhastation, eingesehen werden.

Frauftadt den 29. Juni 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

iż z teraźnieyszym posiedzicielem, iako z pierwiastkowym dłużnikiem, w odpowiedzialności solidarnéy zostanie.

Inne warunki iako też taxa mogą być w tuteyszéy Registraturze, i u Ur. Mittelstaedta Komm Spraw. iako współextrahenta Subhastacyi przeyrzanemi.

Wschowa, d. 29. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die bem Gottfried Kuhnert gehbrige, zu Neu-Sattum, Birnbaumer Kreises, unter No. 8. belegene, auf 1130 Athl. 23 sgr. abgeschätzte Wirthschaft soll im Wege ber Execution in dem am 13 ten November b. J. anstehenden peremtorischen Vietungs-Termine bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, wozu Kauslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Tare und Kausbedingungen in der Registratur eingesehen werden können.

Meserit den 25. Mai 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Gottfrieda Kuhnert w Nowym Zatomiu pod Międzychodem pod Nro. 8. położone, które sądownie na 1130 tal. 23 śgr. ocenione zostało, publicznie naywięce daiącemu w terminie dnia 13. Listopada r. b. wyznaczonym, sprzedane bydź ma, o czem się chęć kupienia maiących z tem nadmieniemiem uwiadomia, iż taxę i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Międzyrzecz dnia 25. Maia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das im Krotoschiner Rreise in der Stadt Iduny unter No. 296. belegene, dem abwesenden Gottlieb Langner zugehörige Haus, welches nach der gerichtlichen Tare auf 130 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänzbiger Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden vertauft werden, und der Bietungd-Termin ist auf den 28. Nost ember 1829 vor dem Hrn. Landsgerichts-Rath Braun Morgens um 9
Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungöfähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Woschen vor demselben und die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofchin ben 17. August 1829.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod iuryzdykcyą naszą zostaiące, w mięście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim, pod No. 296. położone, do nieprzytomnego Bogumila Langner należące, które według taxy sądowey na 130 tal. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 28. Listopada 1829 zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym W. Sędzią Braun tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni, przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 17. Sierpnia 1829, Król. Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmadung.

Die ben Rruger Chriffian und Unna Dorothea geb. Mandel Schulgichen Cheleuten zugehörige, in Bodyn bei 2Bollffein unter Mro. 1. belegene Rrugnah= rung, bestehend aus Wohn= und Wirth= fchafts-Gebauden, fo wie Ackerland und Wiesen, welche gerichtlich auf 1119 Rtyl. abgeschätt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft mer= ben. Bufolge Auftrage bes Roniglichen Landgerichts Deferit haben wir hiezu einen Licitatione = Termin auf den 12. Rovember c. Wormittags 9 Uhr im hiefigen Gerichte = Locale anberaumt, gu welchem wir befig= und gablungefähige Raufluftige hiermit einlaben.

Bugleich werben alle biejenigen, welche Real - Unspruche an die obengebachte Rrugnahrung gu haben glauben, bier= burch aufgefordert, folche fpateftens in bem anftehenden Termine anzumelben, widrigenfalls fie bamit pracludirt wer= ben, ihnen beshalb ein ewiges Stillfchweigen auferlegt, und gegen gerichtli= che Erlegung ber Kaufgelber bie Lofchung aller eingetragenen Forberungen berfügt werben wirb.

Wollftein ben 3. August 1829.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Karczemne, Krystyana i Anny Doroty z domu Wan. del malżonków Szulc własne, w Zodyniu pod Nr. 1. sytuowane, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, rol i ląk składaiące się, ogó. łem na tal. II19 sądownie oszaco. wane, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu termin na dzień 12. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. w lokalu podpisanego Sz. du, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Zarazem wzywaią się także wszyscy niewiadomi wierzyciele realni, aby się z pretensyami lakie do nieruchomości wyżey rzeczonych mieć mniemaią, naypóźniey w terminie wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym albowiem razie z takowemi wykluczeni zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nałożonem będzie, a po zapłaceniu kupna summy wymazanie wszelkich zaintabulowanych pretensyi nastąpi.

Wolsztyn dnia 3. Sierpnia 1829. Król Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Die bis gegen ben Eichwald an bem Grundstück bes Justiz = Commissarii Hoper und die bei Winiary belegenen, sogenannte Graffower, städtischen Wiesen, werden im Termine den 22. k. Mtd. Bormittag um 10 Uhr im Magistrats= Expeditions = Zimmer im Wege einer bffentlichen Licitation auf anderweite 3 Jahre vom 1. Januar k. J. ab, dem Meistbietenden in Pacht überlassen. Der Licitant muß eine Cantion von 50 Athl. deponiren.

Die Bedingungen konnen in der Masgistrats-Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 31. August 1829.

Der Dber = Burgermeifter.

Obwieszczenie.

Łąki mieyskie, iedna pod Dębiną ku gruntom Wielmożnego Hoyera Kommissarza Sprawiedliwości, druga pod Winiarami znayduiąca się, tak nazwana Grafowa, wypuszczone będą przez publiczną licytacyą na lat trzy w dalszą dzierzawę a to od 1. Stycznia r. b.

Termin licytacyi oznacza się na dzień 22, m. p. w Izbie Sekretaryatu na Ratuszu. Stawaiący winien się opatrzeć w kaucyą 50 talarów.

Warunki w Registraturze władzy podpisanej przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 31. Sierpnia 1829. Nadburmistrz.